# Amtsblatt Zemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

28. Mai 1864.

Nro 120.

28. Maja 1864.

(929)

### Ronfurs

(2) (927)

© b i f t.

(2)

ber Gläubiger bes Pinkas Spitz, Gutspächter in Wola krzywiecka.

Mro. 3082. Bon dem k. k. städtisch seleg. Bezirksgerichte zu Przemyst wird über das gesammte wo immer besindliche bewegliche, dann über das in den Kronländern, für welche die Jurisdikzionssnorm vom 20ten Rovember 1852 Nr. 251 N. G. Bl. Wirksamkeit hat, gelegene unbewegliche Vermögen des in Wola krzywiecka wohns

haften Gutpachters Pinkas Spitz ber Konkurs eröffnet.

Wer an diese Konkursmasse eine Forderung stellen will, hat dieselbe mittelft einer Klage witer ben Konfursmaffa = Bertreter gerrn Dr. Kozlowski, für beffen Stellvertreter Berr Dr. Frenkel ernannt murbe, bei diefem f. f. Begirts = Gerichte bis 31. Juli 1864 angumel= ben, und in der Klage nicht nur die Richtigkeit der Forderung, fon= dern auch das Recht, kraft deffen er in diese oder jene Rlaffe gesetzt ju merden verlangt, ju ermeisen, midrigens nach Berlauf bes eritbe= stimmten Tages Niemand mehr gehört werden wurde, und Jene, bie thre Forderung bis dahin nicht angemeldet hatten, in Rudficht des gesammten zur Konkursmassa gehörigen Bermögens ohne alle Musnahme auch bann abgewiesen sein sollen, wenn ihnen wirklich ein Rompenfazion? = Recht gebührte, wenn sie ein eigenthümliches Gut aus der Massa zu fordern hatten, oder wenn ihre Forderung auf ein liegendes Gut fichergestellt mare, fo zwar, baß folde Glaubiger vielmehr, wenn fie etwa in die Maffe fchuldig fein follten, die Schuld ungehinbert des Kompensazions-, Eigenthums- oder Pfandrechtes, das ihnen sonst gebührt hatte, zu berichtigen verhalten werden würden.

Bur Wahl des Vermögens = Verwalters und der Gläubigeraus = schüffe mird die Tagfatung auf den 31. August 1864 Vormittags 9

Uhr bei biesem Begirtsgerichte anberaumt.

Bom f. f. ftabt. beleg. Bezirfs = Gerichte.

Przemyśl, am 23. Mai 1864.

Mro. 380. Bom f. k. Bezirksamte als Gerichte wird mittelst gegenwärtigen Ediktes bekannt gemacht, es habe wider die liegende Nachlasmasse nach Jacko oder Jacob Kotoszyński in Nieznanow der Dmytro Kuszyński wegen llebergabe der Hälfte des sub Nr. 42 rep. Nr. 67 in Nieznanów liegenden Grundes und Rechnungslage der das von bezogenen Rugungen unterm 17. Februar 1864 Klage angebracht und um richterliche Hisse gebeten, worüber die Tagsatung zur mündslichen Verhandlung auf den 23. August 1864 bestimmt ist.

Da der Aufenthaltsort und die Namen der Erbsinteressenten der belangten Nachlaßmasse nicht bekannt sind, so hat das k. k. Besirksgericht zu Busk zur Vertretung und auf ihre Gefahr und Rossten den Nieznanower Insaßen Tymko Bidyk als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorges

schriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Edikt werden demnach die Belangten erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu mählen und diesem Bezirksgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreisen, indem sie sich die aus deren Verabsäumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben werden.

Busk, am 18. April 1864.

### E dykt.

Nr. 380. Ze strony c. k. urzędu powiatowego jak sądu zawiadamia się niniejszym edyktem, że przeciw nieobjętej masie spadkowej po Jacku czyli Jakubie Łotoszyńskim w Nieznanowie Dmytro Kuszyński względem oddania pół gruntu pod Nr. konskr. 42 rep. 67 w Nieznanowie położonego i złożenia rachunku za pobierane dochody z niego pod dniem 17. lutego 1864 wniósł skargę i prosił o pomoc sądową, względem czego do ustnej rozprawy termin jest wyznaczony na 23. sierpnia 1864.

Gdy miejsce pobytu i imiona spadkobierców tej masy leżącej nie są wiadome, przeto c. k. powiatowy sąd w Busku dla zastąpienia ich i na niebezpieczeństwo i koszt Nieznanowskiego mieszkańca Tymka Biłyka jako kuratora ustanowił, z którym wniesiona sprawa Prawna według przepisanej dla Galicyi procedury sądowej będzie

Pertraktowana.

Tym edyktem przypomina się przeto obżałowanym, ażeby w nalezytym czasie albo sami przybyli, albo potrzebne dokumenta ustanowionemu zastępcy udzielili lub innego rzecznika wybrali i temu sądowi oznajmili, w ogóle przedsięwzięli służące do obrony przepisane środki prawne, gdyż powstałe z zaniedbania skutki sami sobie przypiszą.

Busk, dnia 18. kwietnia 1864.

Nro. 6530. Bom Stanisławower f. f. Kreisgerichte wird bestannt gemacht, daß die von dem Lemberger f. f. Landess als Hant gemacht, daß die von dem Lemberger f. f. Landess als Hantelsgerichte zur Einbringung der durch Chane Bleicher wider Frau Rosalia Bronowaczka ersiegten Wechselsumme von 2000 st. öst. W. sammt 6% Insen vom 13ten Jänner 1861, Gerichtstosten pr. 8 st. 45 fr. öst. W. und Exekuzionskosten pr. 17 st. 49 kr., 18 st. 40 kr. und 17 st. öst. Währ. bewilligte exekutive Feilbiethung der, der Frau Rosalia Bronowaczka gehörig gewesenen, und nun dem Hrn. Alexan-

der Małecki gehörigen Güter Kozina, Stanisławower Kreises, hierges richts in drei Terminen, und zwar am 21. Juni, 21. Juli und 23. August 1864, jedesmal um 10 Uhr Wormittags rorgenommen werden wird.

Bei diesen drei Terminen wird das frägliche Gut nur über ober um den Schähungswerth, d. i. die Summe von 64204 fl. 70 fr. öst. Währ. hintangegeben werden, und falls hiebei nicht wenigstens der Schähungspreis erzielt werden sollte, wird zur Festschung der erleichsternden Bedingungen der Termin auf den 23. August 1864 um 4 Uhr Nachmittags sestgesett.

Ale Babium ift die Summe von 3220 ff. öfterr. Mahrung zu

erlegen.

Die übrigen Lizitazionsbebingungen, ber Schätzungsaft und ber Tabularauszug können in ber hiergerichtlichen Registratur eingesehen werden.

Hievon werden die unbekannten Orts sich aufhaltende Personalsschuldnerin Fr. Rosalia Bronowaczka, wie auch alle diejenigen, welche erst nach dem 26. Jänner 1864 an die Gewähr kommen sollten, oder denen dieser Lizitazionsbescheid aus was immer für einem Grunde nicht zugestellt werden sollte, durch den zum Kurator ad actum bestellten Advokaten Dr. Dwernicki, welchem Advokat Dr. Berson substituirt wird, verständigt.

Aus dem Rathe des f. f. Rreisgerichtes. Stanislau, am 9. Mai 1864.

STRUMBER OFFICE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN

(930) Kundmachung.

Nro. 534. Bom Zurawnoer k. k. Bezirksamte als Gericht wird bekannt gemacht, daß der unterm 25. Jänner 1864 3. 136 über das Bermögen des Felix Zagajewski eröffnete Konkurs der Gläubiger aufgehoben wurde.

Dom f. k. Bezirksamte als Gericht.

Zurawno, den 16. April 1864.

(921) © d i f t. (3)

Mr. 2325. Im f. f. Steuers als gerichtlichen Depositenamte zu Brody erliegt für die Erben nach Stefan Soltys ein Schuldschein vom 12. Juli 1805 des Johann und der Marianna Wysockie über 125 fl. KM., so wie eine Barschaft von 8 fl. 13 fr. in Silber und 11 fl. in Banknoten, und für Johann Zuko (richtiger Zukowski), bezies hungsweise für dessen Erben ein Schuldsschein vom 12. Dezember 1823 des Josef und Julianna Jabłońskie über 15 Snub.

Diejenigen, welche auf diese Depositen Eigenthumsanfpruche zu haben vermeinen, werden hiemit aufgefordert, diese Ansprüche binnen Einem Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen anher anzumelden und zu dostumentiren, widrigens mit diesen Depositen nach dem Gesetze verfahs

ren werden wird.

Bom f. f. Bezirfsgericht.

Brody, am 20. Mai 1864.

(920) E d y k t. (3)

Nr. 1090. C. k. miejsko-delegowany sąd powiatowy Stanisławowski czyni niniejszem wiadomo, że Paweł Wiszniewski na dniu 18. października 1863 r., niezostawiwszy ostatniej woli rozporządzenia, w Stanisławowie zmarł.

Ponieważ do tegoż spuścizny spadkobiercy tegoż prawa mieć mogą, imię i nazwisko tychże jako też miejsce pobytu sądowi nie jest wiadome, więc wzywa się tych z imienia i miejsca pobytu niewiadomych spadkobierców, aby w przeciągu roku od niżej wyrażonego dnia do spuścizny po ś. p. Pawle Wiszniewskim pozostałej, w tutejszym c. k. sądzie się zgłosili, gdyż w przeciwnym razie spuścizna ze spadkobiercami zgłaszającemi się pertraktować, lub w razie gdyby się nikt nie zgłosił, spadek cały fiskusowi oddanym bedzie

Kuratorem tych nieznanych spadkobierców ustanawia się pana adwokata Dra. Skwarczyńskiego z zastępstwem p. adwokata Dra. Minasiewicza.

Stanisławów, dnia 27. kwietnia 1864.

(903)E dykt.

Nr. 2633. C. k. sąd obwodowy w Tarnopolu niniejszem uwiadamia, iż na prośbę Stanisława Kulczyckiego pod dniem 26. marca 1864 l. 2633 podana, postępowanie w celu uznania za zmarłego Georga czyli Jerzego Kulczyckiego, na dniu 14. maja 1809 we wsi Błyszczanka z małżonków Aleksandra Kulczyckiego i Elżbiety z Marynowskich Kulczyckiej zrodzonego, który w roku 1830 z kraju wyszedł i w szeregi wojsk polskich wstąpił, a od tego czasu do kraju niepowrócił, wprowadzonem zostało, i że temuż pan adwokat kraju Dr. Żywicki z substytucyą adwokata krajowego Dra. Schmida na kuratora ustanowionym został.

Wzywa sie tedy Georga czyli Jerzego Kulczyckiego, ażeby się tenze w przeciągu jednego roku przed tutejszym sądem albo osobiście jawił, lub też ustanowionego sobie kuratora o swem życiu i miejscu pobytu zawiadomił, inaczej sad tutejszy po upływie powyz-szego terminu na powtórną prośbę Stanisława Kulczyckiego do uznania Georga czyli Jerzego Kulczyckiego za zmarłego przystapi.

Tarnopol, dnia 18. kwietnia 1864.

(913)Obwieszczenie.

Nr. 4782. C. k. sąd obwodowy Stanisławowski podaje niniejszem do publicznej wiadomości, że celem ściągnienia spadkobiercom Józefa Sikorskiego należącej się sumy 672 złr. 533/4 kr. m. k., a właściwie ku wymuszeniu resztującej jeszcze sumy 200 zł. w. a. z odsetkami po 5% od 10. października 1863 płynacemi i kosztami egzekucyi w ilości 12 zł. 1 c. w. a. egzekucyjna relicytacya realności w Stanisławowie pod Nr. 110 - 1122, wraz z domem na gruncie tym znajdującym się jak świadczy księga gruntowa Dom. 1. pag. 114. n. 8. haer. do Juliana Blumenfelda i masy lezacej Rozalii Blumenfeld należącej, na koszt i niebezpieczeństwo ugodołomnego kupiciela Edwarda Włodka w tutejszym sądzie dnia 24. czerwca 1864 o 10. godzinie przed południem przedsiewzietą będzie.

Realność ta i nizej ceny wywołania, t. j. sumy 2829 zł. w. a.

za jakakolwiek cene sprzedaną będzie.

Jako wadyum ma się do rak komisyi licytacyjnej 142 zł. w.

a. złożyć.

Wyciąg tabularny, tudzież akt oszacowania sprzedać się mającej realności i dalsze warunki licytacyi mogą w sądzie być przejrzane.

Z rady c. k. sadu obwodowego. Stanisławów, dnia 9. maja 1864.

Ronfurs. (3) (916)

Mro. 12324. Bur provisorischen Beschung der bei bem Magiftrate ber fonigl. Sauptstadt Lemberg erledigten, mit bem Sahresgehalte von 2000 fl. öft. B. verbundeneu städtischen Baudirektorsstelle wird hiemit der Konfurs bis Ende Juni I. J. ausgeschrieben.

Bewerber um diese Stelle haben ihre instruirten Gesuche mittelft ihres Borftandes, Diejenigen aber, welche in teinen öffentlichen Dienften fteben, durch ihre Ortebehörde innerhalb der Konfurefrift hieramte zu überreichen und sich auszuweisen:

1. über bas Alter, Religion, Stand und Geburtsort;

2. über die zurückgelegten sammtlichen Berufsstudien an einer öffentlichen technischen Atademie und über die Sprachkenntniffe, insbe-

sondere aber über die Kenntnis der polnischen Sprache;

3. über die bei der zuständigen Behorde abgelegte theoretische und praftifche ftrenge Brufung aus allen brei Fachern ber Baufunft, b. t. Architeftur, Straffen: und Bruden:, dann Wafferbau. Bei Bewerbern aber, deren scientifische Befähigung anderweitig feststeht, wird von der Madweifung der bestandenen Brufung abgeseben;

4. über die bieherige Dienstleiftung und Berwendung, ferner über Moralität und ben gangen Lebenslauf bergeftalt, daß barin feine

Periode übersprungen werde; endlich

5. haben die Bewerber zu erklaren, ob diefelben und in welchem Grade mit irgend einem angestellten Beamten des hierstädtischen Bauamtes oder Magistrates verwandt ober verschwägert find.

Bom Magistrate der königl. Hauptstadt.

Lemberg, am 13. Mai 1864.

### Konkurs.

Nr. 12324. Celem prowizorycznego obsadzenia opróżnionej przy Magistracie lwowskim posady dyrektora miejskiego budownictwa z roczna płaca 2000 zł. w. a. konkurs po koniec czerwca r. b. niniejszem rozpisuje się.

Ubiegający się o tę posadę winni w naznaczonym czasie wnieść swe w dowody zaopatrzone prosby do tutejszego magistratu w drodze władzy przełożonej, ci zaś, którzy nie zostają w publicznej służbie, na rece właściwej miejscowej zwierzchności, wykazać się:

1. z wieku, religii, stanu i miejsca urodzenia;

2. z ukończenia powołaniu odpowiadających nauk w publicznej akademii technicznej, tudzież ze znajomości języków, w szcze-

gólności zaś z dokładnej znajomości języka polskiego;

3. świadectwami władz przynależnych z odbytych egzaminów tak z teoretycznych jak i praktycznych wiadomości wszystkich trzech zawodów budownictwa, mianowicie: architektury, konstruk-cyi gościńców i mostów, tudzież budownictwa wodnego; kompetenci zaś, mogący innym sposobem udowodnić wszechstronne uzdatnienie do tej posady, uwalniają się od dowodów świadectw egzaminowych;

4. z dotychczasowej służby i czynności praktycznej, tudzież z moralności i całego biegu życia tak dalece, by żadnego okresu czasu nie pominąc, nakoniec

5. maja kompetenci oświadczyć, czyli i w jakim stopniu z urzednikami tutejszego miejskiego urzędu budowniczego lub ma-

gistratu są pokrewnieni lub powinowaceni.

Od Magistratu król, stołecznego miasta,

Lwów, dnia 13. maja 1864.

(886)Lizitazions-Aundmachung. (3)

Mro. 696. Bon Seite bes f. f. Zeugs-Artillerie-Filial-Pofto-Kommando Nr. 6 in Lemberg wird hiemit bekannt gemacht, daß megen Beriauf verschiedener Pferdebeschirrunge-Bestandtheile, Abfalleder, verschiedenem alten Eisen, Meffing, Stahl, alten Strickwerk, bann al-ten leinenen Lumpen am 31. Mai 1864, Punkt 9 Uhr Bormittags im f. f. Artillerie = Zeughause zu Lemberg eine öffentliche Ligitagion abgehalten werden wird.

Die Lizitazione = Bedingniffe, fo wie die zu veräußernden Artikel fonnen täglich mit Ausnahme von Sonn- und Feiertagen im f. f. Artillerie = Zeughaufe Bormittage von 8 bis 11, und Nachmittage von

2 bis 5 Uhr eingesehen werden.

Bom f. f. Beuge - Artillerie - Filial = Pofto = Rommando Nr. 6. Lemberg, am 17. Mai 1864.

Ogłoszenie licytacyi.

C. k. filialna komenda artyleryi zbrojowniczej Nr. 6. we Lwowie podaje niniejszem do wiadomości, że celem sprzedaży rozmaitej uprzęży, starych rzemieni, różnego starego żelaziwa, mosiądzu, stali, starych postronków, tudzież szmat lnianych, odbędzie się dnia 31. maja 1864 z uderzeniem godziny 9tej zrana. w c. k. zbrojowni artyleryi we Lwowie publiczna licytacya.

Warunki licytacyi, jako też sprzedać sie mające artykuły mozna kazdego dnia, wyjawszy święta i niedziele, od Smej do 11tej przed południem, a od 2giej do 5tej godziny po południu w c. k.

zbrojowni artyleryi przejrzeć.

C. k. filialna komenda artyleryi zbrojowniczej Nr. 6. Lwów, dnia 17. maja 1864.

Mr. 6451. Das t. f. Bezirksgericht in Brody hat in ber Grefuzionefache der Erben nach Osias Lewinter, ale: Markus und David Lewinter, Dresse Rosi Brummer und Chaje Lewinter wider Felix Ladislaus Pawłowski und die minderjährigen Anton und Johann Stahl wegen 400 @Rub. f. R. G. in bie öffentliche Feilbiethung ber auf 1945 fl. 50 fr. oft. 2B. gefchatten, der exequirten Forderung gur Sve pothet bienenden, dem Felix Ladislaus Pawłowski und ben genannten Minderjahrigen gehörigen, auf den Namen des Michael Thuringer Tom. II. pag. 765. n. 1. haer. und des Felix Ladislaus Pawłowski Tom. II. p. 767. n. 6. haer. und Tom. III. p. 1239. n. 7. haer. in: tabulfrten Realitätehälfte sub Nro. 171 & 287 in Folwarki wielkie gewilligt.

Bur Bornahme ber Beraußerung murde ber erfte Termin auf den 6. Juni 1864, der zweite Termin auf den 4. Juli 1864 und der dritte Termin auf den 8. August 1864, jedesmal um 9 11hr Bormittage im Gerichtshause angeordnet.

Der Ausrufspreis beträgt 1945 fl. oft. 28.; darunter wird bie gebachte Realitätshälfte erft beim letten Ligitazionetermine hintanges geben werben.

Das vor der Ligitazion zu erlegende Badium beträgt 10% bes

Ausrufspreises, d. i. 194 fl. 50 fr. oft. 28.

Bon dieser Ligitagion werden die dem Wohnorte nach unbefannten Spothetarglaubiger: Franz Dawidowski, die Erben nach Johann Pach, als: Philipine, Ludowika, Elisabeth, Johann, Franz, Caroline und Georg Pach, ferner Henie Lichtendorf, Hersch Strumer vel Steimer, Chaim Wolf Goldenberg, Sara Gittel Goldenberg, Baruch Sentzer und Hersch Chinereser, ferner alle jene Gläubiger, bes nen die Feilbiethungsbewilligung vor dem erften Termine nicht gufommen follte, und Jene, welche nach dem 20. September 1863 an die Gewähr ber genannten Realität gelangen, burch ben Kurator Beren Movotaten Dr. Landan verftandigt werben.

Der Schähungeaft, ber Grundbucheftand und bie Ligitagionete bingnisse können bei Gericht eingesehen werben.

Vom f. f. Bezirksgerichte. Brody, am 27. April 1864.

Mr. 806. Bom Kuttyer f. f. Bezirksamte als Gericht werdel diejenigen, welche als Gläubiger an die Berlaffenschaft des am Itell Ceptember 1863 mit Testament verstorbenen Kramers Josef Osiab Korn eine Forderung ju stellen haben, aufgefordert, bei biefem Gerichte zur Anmeldung und Darthuung ihrer Ansprüche den 23. Juni 1864 um 9 Uhr Bormittags zu erscheinen oder bis dahin ihr Gefud schriftlich zu überreichen, widrigens benfelben an die Verlaffenschaft wenn sie durch Be ablung der angemeldeten Forderungen erschöps murbe, fein weiterer Unspruch zustande, als insoferne ihnen ein Pfand recht gebührt.

lut

Bom f. f. Bezirkogerichte. Kulty, am 10. Mai 1864.

(940)Kundmachung.

Mr. 15699. Bur Sicherstellung ber Deckftofflieferung (Erzeus gung, Bufuhr, Berichläglung nnb Schlichtung) auf ber Duklaer uns garischen Hauptstrasse, bann Imla-Graber Konstrufzionestrasse Duklaer Straßenbaubezirkes pro 1865 wird hiemit die Offertverhandlung aus-

Das bießfällige Deckstoff-Erforderniß besteht:

A. Auf ber Duklaer ungarischen Sauptstraffe. fr. Fur bas 3. 4. ber 3ten bis incl. 12ten Meile in 2760

> im Fiskalpreise von 9394 B. Auf ber Imla-Graber Konstrufzionsstraffe.

Für bas 2. 3. 4ten ber 4ten Meile in 44 Prismen

im Fiskalpreise von 102 20

Busammen 2804 Prismen im Fiskalpreise von 9496 85 öfterr. Währ.

Die sonstigen allgemeinen und speziellen, namentlich die mit der h. o. Verordnung vom 13. Juni 1856 3. 23821 fundgemachten Of-fertwbebingnisse konnen bei der f. t. Sandker Kreisbehörde und dem Duklaer Strafenbaubezirfe eingesehen werben.

Unternehmungsluftige merben hiemit eingelaben, ihre mit 10%= tigen Babium belegten Offerten langstens bis 22. Juni I. S. bei ber genannten Kreisbehörde zu überreichen.

Nachträgliche oder nicht vorschriftsmäßig ausgestellte Offerte wer-

den nicht berücksichtiget.

Bon der f. f. galiz. Statthalterei.

Lemberg, am 19. Mai 1864.

#### Obwieszczenie.

Nr. 15699. Dla zapewnienia dostawy materyału (wyrobienie, dowóz, stłuczenie i ułożenie) na Dukielskim gościńcu węgierskim i na Imlo-Graberskim trakcie, w powiecie drogowym Dukielskim w roku 1865 rozpisuje się niniejszem pertraktacya ofertowa.

Potrzebny materyał wynosi:

A. Na Dukielskim wegierskim gościńcu. złr. kr.

3. 4. 3 ciej az do 12 tej mili 2760 pryzmów

w cenie fiskalnej 9394 20

B. Na Imla-Graberskim trakcie.

2. 3. 4. 4tej mili 44 pryzmów w cenie fiskalnej 102

Razem 2804 pryzmów w cenie fiskalnej 9496 85

wal. austr.

Wszelkie warunki ofert<mark>owe, spe</mark>cyalne i ogólne, jako też tulejszem rozporządzeniem z 13. czerwca 1856 l. 23821 ogłoszone, moga być u władzy obwodowej Sanockiej lub w urzędzie drogowym w Dukli przejrzane.

Przedsiębiorcy zechcą swoje, w 10% towe wadyum zaopatrzone oferty wnieść najdalej do 22. czerwca b. r. do wymienionej władzy

obwodowej.

Późniejsze, lub nie należycie sporządzone oferty, nie będą uwzględnione.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 19. maja 1864.

(939)Rundmachung.

Mro. 15220. Bur Gicherstellung ber Dechftofflieferung (Erzeuaung, Zufuhr, Zerschläglung und Schlichtung) in das 4/4 der 34ten, bie 35te, 36te, das 1/4 der 37ten, 38ten bis incl. 47ten Meile der VII. Karpathen = Hauptstraße Sanoker Straßenbaubezirfes pro 1865 wird biemit bie Offertverhandlung ausgeschrieben.

Das diesfällige Erforderniß besteht aus 4630 Prismen im Ge-

sammitbetrage von 13657 fl. 90 fr. oft. DB.

Die sonstigen allgemeinen und speziellen, mamentlich mit ber h. Berordnung vom 13. Juni 1856 3. 23821 kundgemachten Offertedingniffe konnen bei ber Sanoker Rreisbehorde ober dem gleichnami-Ben Straffenbaubezirke eingesehen werden.

Unternehmungeluftige werden hiemit eingeladen, ihre mit 10% Badium belegten Offerte längstens bis 13. Juni l. J. bei ber gedach-

ten Rreisbehörde zu überreichen.

Nachträgliche, ober nicht vorschriftemäßig ausgestellte, unvollstän-Dige Offerten bleiben unberüchfichtigt.

Von der f. f. galiz. Statthalterei.

Lemberg, am 12. Mai 1864.

#### Obwieszczenie.

Nr. 15220. Celem zabezpieczenia dostawy materyału (wy-Pobienie, przywóz, zrabanie i ułożenie) do 4/4 34tej, 35tej, 36tej, 37mej, 38mej aż do 47mej mili VIIgo karpackiego gościńca Sanockim powiecie drogowym, w roku 1865 rozpisuje się niniejszem rozprawa ofertowa.

Potrzeba 4630 pryzmów w łącznej kwocie 13657 zł. 90 c.

Wai. austr.

3)

ell

119

29 Bes.

III!

ud!

ifti

pft

Wszelkie warnnki ofertowe, tak ogólne jak specyalne, i te, lutejszem rozporządzeniem z 13. czerwca 1856 l. 23821 ogłoszone, mogą być u władzy obwodowej Sanockiej lub w urzędzie drogowym

Przedsiebiorcy zechca swoje, w 10% wadyum zaopatrzone oferty wnieść najdalej do 13. czerwca b. r. do wymienionej władzy obwodowej.

Później podane, lub nie należycie sporządzone oferty nie bedą uwzględnione.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 12. maja 1864.

Rundmachung. (1)

Mro. 19258. Bur Sicherstellung ber Konservazion? Dechstofflieferung pro 1865 auf der Tarnopoler Berbindungsstraffe im gleichnamigen Straffenbaubegirfe werben hiemit die Offerten-Berhandlungen ausgeschrieben.

Das bieffällige Erforderniß besteht, und zwar:

a) für ben Zloczower Rreisantheil, b. i. für bie gange 5te und 1. 2. ber 6ten Meile bes genannten Straffenzuges in 805 Decfftoffprismen mit dem Fistalkostenpreise von 3148 fl. 25 fr.;

b) für ben Tarnopoler Rreisantheil, b. i. für bas 3, ber Gten bis incl. bes 3/, ber 15ten Meile bes gedachten Straffenzuges in 4775 Deckstoffsprismen mit bem Fistalkostenpreise von 17258 fl. 90 fr.;

c) für ben Czorikower Kreisantheil, b. i. für bas 3.4. ber 15ten und die ganze 16te Meile besselben Strassenzuges in 590 Deckstoffsprismen mit dem Fiskalpreise von 3453 fl.

Die sonstigen allgemeinen und speziellen, namentlich bie mit der h. o. Berordnung vom 13. Juni 1856 3. 23821 fundgemachten Offertebedingnisse konnen bei den obgenannten f. f. Kreisbehörden ober

bem Tarnopoler Straffenbaubezirfe eingesehen merben. Unternehmungsluftige werden eingeladen, ihre den Borfchriften gemäß ausgefertigten und mit einem 10%tigen Babium belegten Df=

ferten

1, für ben sub a) angegebenen Złoczower Kreisantheil läng= ftens bis 17. Juni l. J. bei der Zloczower f. f. Kreisbehörde,

2, für ben sub b) angegebenen Tarnopoler Rreisantheil lang= ftens bis 20. Juni l. 3. bei ber Tarnopoler Kreisbehörde,

3, für den sub c) angegebenen Czortkower Kreisantheil lang= ftens bis 22. Juni I. J. bei der f. f. Kreisbehörde in Zaleszczyk zu überreichen.

Nachträgliche Anbothe und nicht vorschriftsmäßig ausgesertigte

Offerten finden keine Berücksichtigung.

Von der k. k. galiz. Statthalterei.

Lemberg, .den 18. Mai 1864.

#### Obwieszczenie.

Nr. 19258. Celem zapewnienia dostawy materyału restaura-cyjnego w roku 1865 na trakcie połączenia Tarnopolskim, w powiecie drogowym tego nazwiska, rozpisuje się niniejszem pertraktacya ofertowa.

Potrzeba:

a) na część Złoczowskiego obwodu, t. j. na całą 5tą i 1.2. 6tej mili wymienionego traktu 805 pryzmów materyału kamiennego w cenie fiskalnej 3148 zł. 25 c; b) na część Tarnopolskiego obwodu, t. j. na 3/4 6tej aż do

15tej mili tegoz traktu 4775 pryzmów w cenie fiskalnej 17258 zł.

90 cent.;

c) na część Czortkowskiego obwodu, t. j. na 3.4. 15tej i na całą 16tą milę tego samego traktu 590 pryzmów w cenie fiskalnej 3453 zł.

Wszelkie warunki ofertowe, ogólne i specyalne, jako też i te, tutejszem rozporządzeniem z dnia 13go czerwca 1856 ogłoszone, mogą być u władzy obwodowej lub w urzędzie drogowym w Tar-

nopolu przejrzane. Przedsiębiorcy zechcą swoje należycie sporządzone, i w 10%

wadyum zaopatrzone oferty wnieść 1, na pod a) wymienioną część Złoczowskiego obwodu, naj-dalej do 17. czerwca b. r. do władzy obwodowej w Złoczowie,

2, na pod b) wymienioną cześć obwodu Tarnopolskiego, najdalej do 20. czerwca b. r. do władzy obwodowej w Tarnopolu,

3, na pod c) wymieniona cześć obwodu Czortkowskiego, najdalej do 22. czerwca b. r. do władzy obwodowej w Zaleszczykach.

Później wniesione, lub nie należycie spisane oferty nie będą uwzglednione.

Z c. k. galic. Namiestnictwa. Lwów, dnia 18. maja 1864.

#### (901)Rundmachung.

Mro. 1342. Mit Beginn bes Monates Juni 1864 werden gu ben wochentlich zweimaligen Mallefahrten zwischen Stryj und Munkacs viersitige anstatt der bisherigen zweisitigen Mallewagen verwendet und hierdurch bie Aufnahme auf drei Reisende ausgedehnt. Was mit ber Bemerkung zur allgemeinen Renntniß gebracht wird, daß der vierfitige Mallewagen zum ersten Male von Stryj am 4. und von Munkaes am 5. Juni abgehen wird.

Von der f. f. galig. Postdirefzion. Lemberg, am 15. Mai 1864.

# K. K. priv. gaf. Karf Ludwig-Bahn. C. k. upr. kolej galic. Karola Ludwika.

Kundmachung. (934)

Rr. 130. Die f. f. priv. galiz. Karl Ludwig-Bahn bringt hie-mit zur Kenntniß, baß ber auf ihrer Bahnftrecke gegenwärtig zu bem allgemeinen Gebührentarife eingehobene 15% Agiozuschlag vom 1. Juni I. J. auf 10% herabgeset wird.

Die bisherigen Ausnahmen von biefem Buichlage bleiben aufrecht.

Wien, am 21. Mai 1864.

Nr. 130. C. k. uprzyw. kolej galic. Karola Ludwika podaje niniejszem do wiadomości, że pobierany dotad na jej liniach dodatek azya 15% do taryfy ogólnej. zniża się z dniem 1. czerwca r. b. na 10%.

Wyjatki dotychczasowe od tego dodatku pozostaja niezmienione.

Wiedeń, dnia 21. maja 1864.

# Sommer-Saison

Sommer-Saison

Frankfurt

Die Seilfraft der Quellen Somburge macht fich mit großem Erfolge in allen Krankheiten geltend, welche burch die gestörten Functionen bes Magens und bes Unterleibs erzeugt werben, indem fie einen wohlthatigen Reiz auf diese Organe ausüben, die abdominale Circulation in Thatigfeit feben, und bie Berdauungefahigfeit regeln; auch in chronifchen Leiden der Drufen des Unterleibe, namentlich der Leber und Milz, bei der Gelbsucht, der Gicht zc., fo wie bei allen den mannigfachen Krankheiten, die ihren Urfprung aus erhöhter Reigbarkeit der Derven herleiten, ift der Gebrauch der Somburger Mineralwaffer von durchgreifender Wirkung.

Im Badchaufe werden sowohl einfache Gupwafferbader als auch ruffische Dampfbader, ebenso Sool- und Riefernadelbader mit und ohne Bufat von Kreugnacher Mutterlauge, Rleien-, Schwefel-, Seifenbaber u. f. w. gegeben.

Mit ausgezeichnetem Erfolg gegen dronische Sautleiben merben bafelbft auch feit einigen Jahren Baber mit verfeiftem Minerals theer angewandt.

Die schon seit einiger Beit bestehende Raltwafferanstalt auf bem Pfingstbrunnen ift nach wie vor dem Gebrauch bes Publifums Außerbem ift fur folche Patienten, welche eine regelmäßige Raltwafferfur ftreng gebrauchen wollen, herr Dr. Sigel, ber fich speciell mit ber Leitung ber hydrotherapeutischen Ruren befaßt, sowohl bafelbft als auch in feiner Wohnung täglich ju sprechen.

Molfen werden von Schweizer Alpensennen bes Kantons Appenzell aus Ziegenmilch durch doppelte Scheidung. aubereitet, und in der Frühe an den Mineralquellen, sowohl allein, als in Berbindung mit den verschiedenen Mineralbrunnen verabreicht.

Das großartige Conversationshaus bleibt bas gange Jahr hindurch geoffnet; es enthalt prachtvoll becorirte Raume einen großen Ball- und Concertsaal, einen Speise-Salon, mehrere geschmackvoll ausgestattete Spielsäle, sowie Kaffee- und Rauchzimmer. Das große Lefecabinet ist dem Publikum unentgeltlich geöffnet und enthält die bedeutenosten deutschen, fran göftschen, englischen, italienischen, ruffischen, polnischen und hollandischen politischen und belletristischen Journale Der elegante Restaurations= Salon, woselbst nach ber Karte gespeist wird, führt auf die schöne Asphalt=Terrasse des Kurgartens. Die Restauration ift bem ruhmlichst bekannten Sause Chevet aus Paris anvertraut.

Das Rur = Orchefter, welches 40 ausgezeichnete Musiker zählt, spielt breimal bes Tags, Morgeus an ben Quellen, Nachmit tage im Mufitpavillon bes Aurgartens und Abende im großen Ballfaale.

Bab Homburg befindet fich durch die Bollendung des rheinischen und bairisch = öfterreichischen Gisenbahnneges im Mittelpuntt Europa's. Man gelangt von Wien in 24 Stunden, von Perlin in 15 Stunden, von Paris in 16 Stunden, von London in 24 Stunden von Bruffel und Amfterdam in 12 Stunden vermittelft birecter Gifenbahn nach Homburg. Achtzehn Buge gehen täglich zwischen Frankfut und Comburg bin und her, - ber lette um 11 Uhr - und befordern die Fremden in einer halben Stunde; es wird benfelben baburd Gelegenheit geboten, Theater, Concorte und sonstige Albend - Unterhaltungen Frankfurte zu besuchen. (847-2)

## Bucht = Schafvieh = Verkauf.

Bon ber Wirthschafte = Direction ber Sochffirftlich ju Salm-Reifferscheidichen gerrichaften Raitz und Blansko in Mahren, britte Eisenbahnstation von Brunn nach Prag, werden nach ber Schur im Monate Juni 1. 3.

15 Ctud 2= und 3jahrige Widder, 300 Stück 2jährige und altere Buchtmütter

verkauft, die vom 1. Mai an dafelbst in der Wolle besichtiget werden fonnen.

Dieses Wieh ift ber ebelften Abstammung und Negretti-Blut, hochfein, mas ber alljährlich erzielte Wollpreis von 190 bis 210 ff. binlanglich rechtfertigt.

Das Durchschnittsschurgewicht beträgt 13/4 bis 2 Pfund pr.

## Sprzedaż owiec rasowych.

Dyrekcya zarzadu dóbr księcia Salm-Reifferscheid w Raifz Blansko w Morawii, trzecia stacya kolei żelaznej z Berna do Pragi sprzedawać bedzie po strzyży w miesiącu czerwcu b. r.:

15 sztuk 2- i 3letnich baranów,

300 sztuk 2letnich i starszych matek rasowych, które od 1. maja mogą być tamże oglądane w wcłnie.

Te owce sa najszlachetnicjszej rasy, krwi Negretti, najcie szej wełny, czego dostatecznie dowodzi zwykła coroczna ce<sup>p</sup> wełny od 190 ztr. do 210 ztr.

Przeciętna waga strzyży wynosi 13, do 2 funtów z każ<sup>d</sup> (885-2)

# gerichtliche Feilbiethung

der Galanterie = Waaren bes Handlungshauses

## Vinzenz Kirschner & Sohn

wird im zweiten Termine am 27. Mai 1864 und ben barauf folgenden Tagen in den gewöhnlichen Amtestunden im Gewölbe sub Mr. 155 Stadt im Ringplate, auch unter dem Schätzungewert vorgenommen werben.

Wozu Kauflustige hiemit eingeladen werben.

Lemberg, am 25. Mai 1864.

(925-2)

Tamtego tygodnia zgubione zostały dwa kontrakty rzecz i imię Greśka Kaczyńskiego z Zelowa; ktoby kowe znalazł, raczy je oddać w trafice na placu Franciszkański pod nrm. 573 4/4, gdzie odbierze nagrode. (935)

at I realizable did religio del reterrado biserco distantific